Nº 272.

Mittwoch den 21. November.

1849.

Bur Bequemlichteit des hiesigen Publikums werden wir Ausnahmsweise für den Monat December ein Abonnement für 10 Sgr. einrichten, welches man in der unterzeichneten Zeitungs=Expedition und beim Kausmann Herrn G. Bielefeld am Markt zu bestellen beliebe. Wir hossen dadurch um so mehr den Wünschen des Publikums zu begegnen, als die in diesen Monat fallende Weihnachtszeit der Zeitung besonderes Interesse zu verleihen pslegt. Abgesehn hiervon hat die seit dem I. Ottober veränderte Redaktion es sich angelegen sein lassen, sowohl in Berlin, als auch besonders in allen bedeutenderen Städten der Provinz zuverlässige Correspondenten sich zu verschaffen; so daß sowohl hinsichtlich des allgemeinen, als auch des provinziellen Interesse den Ansprüchen der geehrten Leser genügt sein dürste.

Posen, den 20. November 1849.

Die Zeitungs-Expedition von 2B. Decker & Comp.

Berlin, den 19. Rovbr. Ge. Majeftat der König haben folgenden Offizieren und Militair-Beamten die nachbenannten Ausseichnungen Allergnädigft zu verleiben geruht:

1) Königl. Baierische Offiziere und Beamte. Genestal-Major von Weishaupt, den Rothen Adler=Orden zweiter Maffe mit Schwertern; Oberft Lieutenant v. Liel, den Rothen Jürgens und Unter=Arzt Dr. Ludwig, den Rothen Adler=Orsen vierter Klasse.

2) Rönigl. Sächfische Offiziere: Ober = Lieutenants Räftner und Freiherr v. Biedermann vom Garde=Reiter-Resiment, den Rothen Adler= Orden vierter Rlaffe mit Schwertern. 3) Rönigl. Sannoversche Offiziere: Sauptmann und Orden Adjutant v. Glicher, die Schwerter zum Rothen Adler= Orden dritter Klaffe.

4) Königl. Würtembergische Offiziere: General-Major v. Baur, Chef des Kriegs-Departements, den Rothen Abler-Orden zweiter Klasse; Oberft v. Reinhard, Kommandant des Sten Inf.-Regiments, den Rothen Adler-Orden dritter Klasse mit Schwertern; Sauptmann Fischer vom General-Quartiermeister-Stabe, den Rothen Adler-Orden vierter Klasse m. Schwertern.

5) Rurfürftl. Seffische Offiziere: Oberft Weiß, Commandeur des 3ten Infanterie=Regiments, den Rothen Adler= Orden dritter Rlaffe mit Schwertern; Sauptleute vom General= flabe, von Sturmfeder und von Ende, den Rothen Adler= Orden nierten

Orden vierter Klaffe mit Schwertern.

6) Großberzogl. Seffische Offiziere und Militar=
Beamte: General-Lieutevant und Kriegs=Minister v. Schäffer,
Klasse mit Schwerter zum Rothen Abler=Orden zweiter
Bechtold, den Rothen Abler=Orden zweiter Rlasse mit Schwertern; General und Divisions=Commandeur von
tern; Oberst v. Bechtolo, den Rothen Adler=Orden dritter Klasse
mit Echwertern; Sauptmann Becker, Majors du Hall und
Reidhard, so wie Sauptmann Becker von der reitenden Artil=
Reidhard, fo wie Sauptmann Becker von der reitenden Artil=
Gtabs=Arzt Dr. v. Stebold, den Rothen Adler=Orden vierter
Klasse

7) Großherzogl. Badeniche Offiziere: Oberft von Krieg, die Schwerter zum Rothen Abler Drden dritter Klaffe; Major Kung vom Kriegs-Ministerium, den Rothen Abler-Orden dritter Klaffe mit Schwertern; Rittmeister Secht vom Zrasquer-Regiment, Hauptmann Keller vom Generalftabe, Premier-Lieutenant v. Kleud gen von der Artillerie, Ober-Lieutenant von Frehdorf von der reitenden Artillerie und Seconde-Lieutenant von Schilling, den Rothen Abler-Orden vierter Klaffe mit Schwertern.

8) Großherzogl. Medlenburgifde Offiziere: Oberft und Brigade-Commandeur v. Wigleben und Oberft-Lieutenant von Bernftorff, den Rothen Adler-Orden dritter Rlaffe mit Schwertern; Oberft-Lieutenant v. Rugbaum, den Rothen Ader-Orden vierter Rlaffe mit Schwertern.

Berlin, ben 20. November. Ge. Königl. Soheit der Bring von Prengen ift aus Westfalen hier eingetroffen.

Se. Durchlancht ber Fürst Angust von Sultowsti ift von Schloß Reisen, Se. Greelleuz der General-Lieutenaut, außerordenliche Besandte und bevollmächtigste Minister am Raiserlich Rufsischen Hofe von Rochow, von Breslau, und der Röniglich Bayerische außersordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister, von Malzen, von Stuttgart hier augetommen. — Se. Duchlaucht der Herzog stendurg ift nach Magbeburg abgereist.

Deutschland. Die Ihnen jungft zugefommene Radricht von ber, feit bem 8. b. Dt. erfolgten Anflofung fammtlicher Sigungen bemofratischer Bereine bis auf beren zwei fcheint auf einem Brrthum zu beruben; benn alle Strafeneden find mit Unzeigen und Aufforderungen jum Befnch Diefer Bereine bebect, und beren Berfammlungen finden fo gabireich ftatt, daß die Beborde faum im Stanbe ift, bas nothige Beauffichtigungspersonal ju liefern. Die Schließung Diefer Bereine wurde afferdings gur großen Berubigung ber Bewohner Berlins bienen, und man erwartet Diefe Maagregel von bem nun in Balbe in ben Kammern zu votirenden Breg: und Clubb : Gefes, bis babin aber fdwebt bie Stadt in Beforgniß, Die burch ben bevorftebenden Brogeg Balbed feineswegs vermindert wird. Dan zweifelt bier nämlich nicht an ber Freisprechung bes Angeflagten und an einer, berfelben folgenden großartigen Prozeffion gu feinen Ehren, die leicht ben Charafter einer Demonstration annehmen fonnte, von der fich bie daraus fliegenden Folgen nicht vorberfeben, noch berechnen laffen. Die Behörden find inzwischen wachs fam und vorbereitet; ja man muntelt sogar von Wiedereinführung bes Belagerungszustandes, wozu für den Augenblid jedoch fein rechtsfertigender Grund vorhanden ift, und zu dem die Regierung sicher nur im Falle ber höchsten Nothwendigkeit schreiten wurde.

Die Differenzen zwischen den Mitgliedern bes Treubundes haben fich gutlich geloft, aber ber Stifter beffelben, Graf Luduer, ift ausgetreten.

Die Ihnen mitgetheilte Nachricht eines bebentenben Feuers vor bem Thore in der Nacht vom 15. auf den 16. dieses tann ich heut babin vervollständigen, daß es sich auf eine Mühle beschränfte, die freilich bis auf den Boben abgebrannt ift. — Die Bestattung des versstotenen Chess der Kriminal-Polizei, Inspectors Gsellius, fand gestern früh hier Statt, und wurde auf eine sehr feierliche und würzdige Weise begangen. Der Polizei-Präsident, sämmtliche Räthe, eine bedeutende Deputation der gesammten Schuhmannschaften folgten dem Zuge, dem sich noch eine lange Reihe von Fußgängern und Equippagen anschlossen.

Berlin, den 18. Dovember. (Berl. D.) Gipung ber Central-Commiffion gur Brufung des Staatshaushaltes, vom 26. Ottober: Ausgabeetat fur bas Bureau des Minifterprafibenten, bas geheime Civilfabinet und die General : Orbens , Commiffion : Gegen die Sobe Des Dienfteintommens bes Minifterprafibenten, bas bem ber übrigen Minifter gleich fieht, ift vorbehaltlich ber allgemeinen Befclugnahme über die Rormirung ber Wehalter fammtlicher Minifterialbehorben, ebenfowenig als gegen bie Bahl und bas Ginfommen ber im Bureau Des Minifterprafibenten angeftellten Beamten etwas erinnert. Die Minifter beziehen gegenwartig ein Gehalt von 10,000 Thirn. nebft einer Dienstwohnung, die vom Staate moblirt wird; die beim Bech= fel bes Inhabers fruber zuweilen verwilligten Ginrichtungegelber fonnen nicht mehr vorfommen. - Die Gentralfommiffion hat es ans erfannt, bag eine Berfchmelgung bes Webeimen Givil = Cabinets mit bem Bureau bes Minifterprafitenten gur Beit nicht thunlich fei. Jenes Cabinet hat die Bestimmung, die gablreichen Immediat . Bittschriften gur reffortmäßigen Erledigung gu beforbern, Die laufenden Bermaltungeberichte der Centralbehörden gum Immediatvortrage gu bringen, die Bermaltung ber Allerhöchsten Dispositionefonde zu vermitteln und in eiligen oder minder erheblichen Angelegenheiten, wo ein Staatsminifterialvortrag entbehrt werden fann, die Allerhöchfte Entichliegung einzuholen. Dagegen ichien bei dem jetigen Befchaftegange die große Babl der barin angestellten Subalternbeamten nicht mehr gerechtfertigt und es murbe beshalb eine Ermäßigung berfelben empfohlen. In Betreff der General . Ordens . Rommiffion war die Centraltommiffion einftimmig ber Meinung, baß Diefelbe aufzuheben, bag bie Befchafte berfelben einem ber vorhandenen Minifterialbureaus gu übertragen und ber unerlägliche Geldbedarf aus dem Gtat Diefes Dinifleriume aufzubringen fei. Die Gentralfommiffion balt den Grat des Bureans des Minifterprafidenten fur ben geeignetften Ort, um die Ausgaben gu übernehmen. Auch hat fie einstimmig fich darüber ausgesprochen, bag Deforationen in Brillanten ober andere febr merthvolle Deforationen ber Staatstaffe funftig nicht mehr gur Laft geftellt werben mochten. - Die in Betreff ber von Breugen ausgelegten Relbzugetoften, bei Belegenheit ber Gulfeleiftung in Dreeden und Der Pfalg, gwifden Breugen und Baiern und Breugen und Cachfen entftandenen Differengen find nunmehr ausgeglichen. (Aber wie?) -Geit ber Befanntwerdung ber Unflage . Ufte gegen Balbed und Dom werden hier fo viele bennruhigende Gernichte verbreitet, bag die Beborben angewiesen worben find, ben Urhebern jener Berüchte nach= guforichen, um fie gur Rechenschaft zu gieben. - Die Couft. Corr. enthalt Folgendes: Der Projeg Balbede wird mehrfach und namentlich von Geiten ber oppositionellen Bartei als eine von Der Regierung unmittelbar ausgegangene Operation gegen Die Demofratie Dargeftellt. Ge berubt bies auf einer ganglichen Berfennung berjenigen ftaatlichen Juftitutionen, welche als eine Confequeng bes conftitutios nellen Spfreme betrachtet werben muffen. Der Staatsanwalt pruft in voller Selbftftandigfeit bas ihm vorliegende Material und ent. fcheibet lediglich auf Grund feiner eigenen Ueberzeugung über die Statthaftigfeit ber Unflage. Go hat er benn auch in bem vorliegenden Falle die erforderlichen Materialien von den betreffenden Beborden felbft requirirt und von der ihm in Folge des bamaligen Belagerungezuftanbes eingeräumten Befugniß, Berhaftungen gu befretiren,

Gebrauch gemacht. Doch auffallender muß es aber erscheinen, bag man die Schritte im Progeg Balbed ausschlieglich mit ben Absichten ber Regierung ibentifiziren will, wenn man bebenft, bag bie Unficht bes Staatsanwaltes noch von einem Anflagefenat unabsetbarer Rich= ter gepruft, und bag ihr nur nach ausbrudlicher Bestimmung bes letteren Folge gegeben wird. Dief ift bier gefchehen, und wenn man bennoch behaupten wollte, bag ber Ginflug bet Regierung in folden Fällen noch immer maaggebend fei, fo biege bas nichte Underes, als von ben conftitutionellen Institutionen überhaupt behaupten, bag fie nicht genügend feien, die Sicherheit ber Staatsburger gegen Willfubr gu fcuten. - In ber Werfftatte bes Steinmetmeiftere Duller wirb gegenwärtig an bem Unterbau zu der Bilbfaule Friedrichs bes Großen fleißig gearbeitet. Derfelbe wird aus Schlefifchem Granit gufammengefest, ber erft vor einigen Tagen vollftandig bier angelangt ift. -Das Gefuch eines hiefigen Raufmanns gur Errichtung von Privats Telegraphen ift, wie leicht vorauszusehen mar, abgeschlagen worben. - Die Beitritterflarung Burtemberge fur bas Interim ift einge-

- (Conft. 3.) Die in der Gipung bes Gefdwornen= Gerichts am 16. November verhandelte Anflage betraf bie befann. ten Greigniffe, die fich auf bem Donhofsplate und in beffen Umgegend in ben Upriltagen nach ber Auflösung ber zweiten Rammer gutrugen. Ge ift beehalb bie Anflage erhoben worben gegen Gries, Befter und Deier wegen thatlicher Biberfeglichfeit und Dighandlung gegen Abgeordnete ber Dbrigfeit, Die gur Stillung eines Auflaufs herbeigeeilt find und gegen Brunn megen verfuchter Widerfet. lichfeit gegen Abgeordnete ber Dbrigfeit. Der Staatsanwalt beantragte nun auf Grund bes Tumultgefetes gegen jeden ber beiben Ungeflagten eine 4jahrige Buchthausstrafe nebft Berluft ber Nationalfotarbe, ber Berichtehof verurtheilte fowohl Gries als auch Brunn einen jeben gu 3 Monaten Gefangnifftrafe, auf Grund S. 14 ber Berordnung vom 30. Juni c., wobei ben Angeflagten jedoch 2 Monat bes erlittenen Untersuchungs-Arreftes angerechnet werden. Die Angeklagten Defter und Meier murben entlaffen.

- 2m 24. Oft. ftarb in Stuthof bei Altbamm ein 16jabriger Rnabe an ber Bafferichen; er war von feinem eigenen von ber Toll= wuth ergriffenen Sunde gebiffen. -- Gin gleicher Ungludefall ereig= nete fich im Unflamer Rreife ebenfalls bei einem Rinde, wo auch vieles von einem tollen Sunde gebiffene Bieb ber Tollwuth verfiel. - Gine Rachricht aus Unflam bejagt, bag bie bortige Gefte ber Baptiften fich zu organifiren anfange, nachdem fie in ber Berfon eines vor Rurgem babin gezogenen Schuhmachers v. b. Rammer einen geifi= lichen Borftand und Führer gefunden bat. - In ber Offfee geben jabrlich Schiffe verloren und verfdwinden gum Theile fpurlos. Das am 29. Det. ftatt gefundene Verungluden des von Remcafile nach Swinemunde beftimmten Preußifden Schiffes "Reptun", beffen ans 11 Mann bestehende Befatung von bem zufällig mit feinem Schiffe in der Rabe befindlichen Capitain Rarftaedt nach vielen Unftrengun= gen geborgen wurde, bat bie frubere Bermuthung um ein Bedeuten. bes bestarft, bag ein betrachtlicher Theil ber verschwundenen Schiffe feinen Untergang auf ber etwa 8 Meilen von Swinemunde belege. nen Untiefe ber fogenannten Dberbant gefunden habe. (Conft. 2.)

Tilfit, ben 9. November. heute rudte ein 20 Pferbe ftarfes Dragonerfommando unter Anführung bes Lieutenant von Muffling von hier nach Schmaleningken, um, wie es heißt, die Raffen ber dorstigen Behörden gegen etwaige rauberische Ueberfalle zu sichern, fowie bie Polizeibehörde in ihren Maagregeln zur Sicherheit ber bortigen Gegend zu unterstüßen. (G. a. M.)

— Neber diese rauberischen Ueberfalle wird bemselben Blatte aus Schmaleningten, u. A. geschrieben: Das Treiben bes bezrücktigten Raubers Rroinos und seiner Bande bringt seit einiger Zeit eine besondere Lebhaftigkeit in unserer Grenzgegend hervor. Man hat dis jest nicht gehört, daß dieselbe Raubereien oder auch nur Diebstähle auf Preußischem Gebiete ausgeübt; sie scheint nur einen zeitweiligen sicheren Ausentbalt im Bereich der Juraer Forst gegen Bersolgung der Russlichen Behörden zu suchen. Ihre eigentliche räusberische Thätigkeit ist jenseits der Grenze in Russland und Polen; dort sollen die wohlhabenden Gutsbesitzer durch Plünderung und gewaltsame Diebstähle viel von ihr zu leiden haben; auf unserer Grenze zahlt sie ihre Requisitionen stets baar und reichlich. Der Ausenthalt dieser Bande in der hiesigen Gegend ist indessen jedenfalls gesahrvoll,

wir erinnern babei an ben Tob bes Gutebefigere Schweifinger, über ben auch noch nach ber naheren Untersuchung ein Dunfel fchwebt. Reifende haben oftere burch bie Redereien biefer Banbe gu leiben, und leicht fonnen folche Redereien in bebauerliche Gewaltthätigfeiten ausarten. Go paffirte vor einigen Tagen ein manbernber Schneider ben Weg burch die Juraer Forst, ber von Krotinos und mehreren seiner Leute angehalten und icherzweise feiner Baarichaft beraubt murbe; auch angfligte man ihn burch Droben mit ben Gewehren, gab ihm bann aber lachend fein Gelb gurud, fowie ein gutes Stud Sped und Brod auf die Reife.

Sotha, den 12. Rovember. Pring Albert, der Gemabl der Ronigin von England, hat als nächfter Agnat des herzoglichen Saufes - er ift bekanntlich der Bruder nnferes Bergogs - beim hiefigen Juftig=Collegium, der oberften Gerichte=Beborde unferes Landes, Rlage gegen einen Befchluß ber gegenwärtig vertagten Abgeordneten-Berfammlung erhoben. Diefer Beichluß lautete nam= lich bei Tefffellung ber Civillifte für ben Bergog babin, daß alle Domanen, die bisher im Intereffe bes fürftlichen Saufes verwaltet wurden, Staatseigenthum fein follten. In Folge eines auf eine alte Urtunde geflügten Erwerbtitels proteftirte damals ichon der Bergog gegen diefen Befchluß, und Pring Albert, der bei der Rinderlofigkeit des fürftlichen Paares feine Rechte an den beanspruchten Domanen gefährdet fieht, bat jest durch den früheren Minifter von Lepel den Klagweg gegen jenes Conclufum einschlagen laffen.

(Fr. D.=P.=A.=3.) Stuttgart, den 14. Rovember. Go ift nun der Tehdes handiduh hingeworfen, und ob dem Stande-Gid wird der erfte und vielleicht entscheibende Rampf zwischen der neuen Regierung und ber verfaffungrevidirenden Rammer entfteben. Dan bort nämlich, daß die Anficht der hieftgen Saupter der Boltspartei entschieden gegen ein Gingehen auf den Weg der Regierung, der im Beobach= ter ein Octrogiren genannt wird, gerichtet fei. Bleibt es hierbei, fo murde nur etwa ein Drittel der Abgeordneten, unter Romer's Führung den neuen Etd leiften und die übrigen proteffiren, alfo die Rammer gar nicht gu Stande tommen. Bereits haben die hiefigen Abgeordneten der Bolfspartei eine Berfammlung der Abgeordneten ihrer Unfict auf den 19. hierher einberufen. (Deutsche 3tg.) Karlsruhe, den 15. Rovember. (Fr. D.=P.=A. 3. Wie fo

eben bekannt wird, hat der Großbergog für alle diejenigen politis fchen Verbrecher, gegen welche bis auf zweijährige Buchthausstrafe bereits erkannt ift, oder nach dem Antrage des Staats = Anwaltes noch ertannt werden follte, eine vollftandige Amneftie erlaffen.

Desterreich. LNB Bien, ben 16. November. Die Fortbauer bes Aus. nahmszuftanbes und die fich baraus ergebende Anwendung von Dis litarftrafen (forperliche Buchtigungen und Schangarbeit) für Civilpersonen beschäftigen foremabrend unfere Breffe. Die Barte biefer Strafe burfte nach folgender Schilderung fur Biele neu fein. Die Berpflegung ber Schanzarbeiteftraflinge barf mit Ausnahme ber Commisbrod-Portion nur täglich 31 fr. foften; ber Straffing barf von Augen feine Bubufe erhalten und nur bann um einige Rreuger beffer verpflegt werden, wenn er ben gangen Zag bei öffentlichen Arbeiten febr thatig war. Beim Gintritte werben bem Straflinge bie Saare furg abgeschnitten, Springer von 31 auch 51 Pfund Gewicht an beibe Fuße genietet und an bie Stelle ber eigenen Rleiber bemfelben unis forme Straflinge . Montourftude verabfolgt. Geine Behaufung ift bie Cafematte, feine Lagerstätte ift obligat bas nachte Bretterholz ber Pritiche. Rur im Winter erhalt er eine wollene Dede, welche jeboch in einigen Geftungen wieder abgeschafft worden fein foll. - Die heutigen offiziellen Rachrichten aus Widdin vom 4. b. laffen bie fcon früher gestellte Borausfegung einer Translocirung ber Ungarifden Alüchtlinge nach Schumla als vollbrachte Thatfache hervortreten. Der hierüber erstattete Bericht lautet wortlich alfo: Die gefammte Das gparifche Emigration ift nach Schumla transportire worden. 2m 30. Oftober ging ber erfte Bug aus Bolen beftebend, 400 Dann ftart, babin ab. Murat = Bafcha, ebemale Bem, ftand an ber Spite beffelben ; ihm schloffen fich auch Dezarasch und Graf Bay an. Am 31. Oftober jogen 102 Italiener unter Graf Monti ab. 21m 1. Nov. feste fich ber britte Bug aus fammtlichen Renegaten, mit Ausnahme Bem's und Balagt's, bestehend, unter Unführung Stein's jest Febrab Bafcha, 165 Ropfe ftart, in Bewegung. Diefen Bug folog Rmetti (Riamil Bafcha) fammt Guite. Um 3. November jogen bie Magparen mit einigen Fremben in ber Starte von 320 Mann ab. - Roffuth trug eine große weiße Feber am Bute; an feiner Seite ritt ber Urheber ber Ermorbung Lamberg's Balogh. In Diefem Buge befanden fich Graf Caf. Batthiany, beibe Perczel's und ber Bole Przyjemefi. Bu Fuß und gu Bagen folgten an 40 Frauengimmer, meift ber leichtfertigften Gattung. Die Grafin Batthiany fuhr in einer befonderen Equipage. Der Erminifterialrath Sagmann fag auf einem zweirabrigen Rarren; überhaupt batte ber Bug ein Don Quirote'fcbes Anfeben. - In Ripbubel, in bem ruhigen loyalen Tirol, brachten in ber Racht vom 6. auf ben 7. b. etwa 20, in ber Dunfelheit unfenntliche Bauernburfchen bem Landgerichte : Umteverwalter eine groß: artige Ratenmufit, bie mit einer Menge Unreben in Anittelverfen burchflochten war. Doch fielen bei biefer Produftion feine weiteren Greeffe por. - In dem nach Rlattan in Bobmen verlegten und in ber Reorganisation begriffenen Sufaren = Regimente "Ronig v. Sannover" befinden fich 3 Ungarifde Grafen ale Gemeine affentirt. -Heber bie Unficherheit ber Strafen in Ungarn tanfen fortwahrend unerfreuliche Berichte ein, und wenn man wiederholt von Begelagerern bort, welche ben gur Deffe reifenben Raufleuten bie Baarfchaft rauben, fo glaubt man fich in bas tieffte Mittelalter verfest. - Der hiefige Telegraphen = Direftor Dr. Gintlo hat einen telegraphischen Apparat zusammengestellt, welcher fich bei jebem Gifenbahnzuge bequem mitfuhren, bei einem Unfalle gleich am Plage fchnell aufftellen lagt und mittelft beffen man von jebem Buntte ber Babn nach einer naben ober fernen Station telegraphiren fann, um von bort fchleu= nige Bulfe zu verschaffen. Die Berfuche, welche mit biefem Apparate,

ber nur fl. 50 toftet, gemacht murben, find fehr befriedigend ausgefallen. — Die Abreife bes Raifere nach Prag ift nun auf nachften Conntag bestimmt und es wird wiederholt versichert, bag mehrere Minister G. DR. begleiten merben. - Richt nur bie Reorganisation bes Juftig-, auch jene bes Steuerwefens und insbefondere bes Catafters ift mit großen Auslagen verbunden. Go wird bie trigonometrifche Bermeffung Ungarns allein auf 9 Millionen verauschlagt. - Das Grundrecht ber Gleichberechtigung ohne Rudficht auf bas religiöfe Glaubensbefenntnig icheint fich bei ber Armec einer befferen Beber. gigung, als in ber Civilverwaltung zu erfrenen. Go ift es feit ber Pro: flamation ber Berfaffung v. 4. Marg nicht wenigen Ifraeliten gelungen, fich burch ausgezeichnete Befähigung gu Offiziereftellen in ben verschiedenen Waffengattungen von ber Bife auf zu schwingen, mabrend bei der Unftellung von Civilbeamten Dlichts berartiges verlautet.

Die "Preffe" fahrt fort, ber Beendigung bes Ausnahmeguftan. bes bas Bort zu reben, indem fie, wie fruber gegen ben Gemeindes rath, nun gegen bie reaftionaren Journale gu Felbe gieht. Die Befonnenheit, ju welcher die Bevolterung gurudgefebrt ift, bie Breg, und Uffoziationegefete, bie vollig zu Stande gebrachte Entwaffnung und ein weiterer Anfichub fur Ginfegung ber Rationalgarbe ericheinen ber Breffe als ausreichende Garantie fur Erhaltung ber Rube und Ord= nung. - Die Schwierigfeit ber Bereinbarung ber verfchiebenarti. gen Intereffen und felbft ber Berheifungen bes Bolleinigungepro. gramme ftellt fich immer mehr beraus. Go find wohl jum umfaffenden Schute ber inlandifchen Arbeit bobe Schutgolle zugefagt; allein biefe finden fich in bem Bollvereine nicht vor. Auch ift ber Stand der Induftrie in ben beiberfeitigen Gebieten ein fehr verschiedener, wie bies besonders bei Barn und Gifen hervorgeht; es mare baber unter fich freuzenden Intereffen munichenswerth gu entnehmen, ob in ber Sand, welche bier die Wage balt, bas Bunglein fich auf Die Geite ber Bolleinigung ober bes Arbeitsschupes neigt. Dagegen wird mit weiteren Enthullungen über einzelne Positionen bes Tarifeentwurfes fortgefahren. Wichtig ift in diefer Sinficht die beutige Mittheilung, daß fur alle robe Metalle ungefahr die allgemeine Gingangeabgabe bre Bollvereine, bie befanntlich 15 Silbergrofchen oom Bollgentnet beträgt, in Antrag gebracht worben ift. Bei Gifen wird jeboch babei vorausgefest, bag ber Antrag ber Gifenerzeuger, im Bollverein ben jegigen Bollfat von 10 Ggr. magig und fur einige Jahre gu erhoben, berudfichtigt werden wird. Die Ginfuhr des Binte murde im Bollver, ein auf 1 Thaler herabgefest und in Defterreich auf 1 Thaler erhöht. worin ebenfalls eine munfchenswerthe Unbahnung erblidt wirb. Freilich aber wird auch ber Unfiog nicht verfaunt, ben die bereits ermabnten Borichlage badurch erleiben; daß ber "Breug. Staatsangeiger" von einer Affinnlirung ber beiberfeitigen Tarife in bem Ginne Richts wiffen will, bag gewiffe Tariffage bes Bollvereins eine Erhöhung erfahren follen.

#### granfreich.

Paris, ben 13. November. (Rat 3.) Dreigehnter Diai breigehnter Juni - breigehnter Hovember, welche Ungludebata! Der hohe Gerichtehof zu Berfailles hat fein Urtheil mit beifpiellofer Strenge gefprochen. Bur Deportation find verurtheilt: alle Boltsvertreter: Commiffaire, Maigne, Fargin : Favolle, Bilbes, Daniel = Lamagière, Boch, Banthier, Deville, Sambon, mit Ausnahme von 3weien : Louriou, ber freigesprochen und Suchet, ber ju funf Jahren Befängnif verurtheilt ift; ferner gur Deportation: Buinard, Andre, Dufelir, Lebon, Baya und Schmis. Bu 5 Jahren Gefängnig, außer Suchet: Montbel und Fraboulet; freigesprochen: Maillard, Baune, Bureau, Achintre, Delahape, Merliot, Bernon, Angelot, Lemaitre, Foreftier, alle, wie Gie miffen, ohne bag eine Bertheidigung ftatt gehabt hatte. Dian fagt, bag von den 36 Gefchworenen 33 für die Berurtheilung waren, und man bat bemerft, bag felbft ba, wo die Gefdwornen bas Romplott nicht angenommen, ber Berichtshof gleichwohl die hochfte Gtrafe ausgesprochen hat ... politische Gerechtig: feit!... Unmittelbar nach ber Bernrtheilung wurden bie Berurtheilten von ihren Freunden getrennt, aller Butritt gu ihnen verfagt und felbit ihren Familien nur eine halbe Ctunde gum Abichied gegonnt .... politifche Gerechtigfeit! Und mabrend wir von Berfailles biefen verbammenben Spruch erhalten, fommt und von Befangon die freudige Nachricht gu, bag fammtliche Angeflagte bes Oberrheins von aller Schuld freigefprochen find.

Daris, ben 14. Rovember. Im Glifce mard geftern ein zweiftundiger Cabineterath genalten, dem fammtliche Minifter beiwohnten. - Rachdem gestern gn Berfailles die Urtheile verfun= digt und die Gefangenen abgeführt worden maren, machte der Drafibent die Entscheidung des Berichtshofes bezüglich eines Proteffes der Advotaten wegen Infultirung durch einen Zeugen, fo mie begualich der Rlage des General : Profurators gegen den den Advotaten Thourel befannt, bantte fodann der Jury für ihre Dienfte und erflärte, daß ihre Obliegenheiten ju Ende feien. Unter gro= Ber Aufregung brach der Gerichtshof auf. Roch eine Zeit lang umgaben den Gerichtsfaal Gruppen, in denen man die freigefpro= denen Befangenen und die jum Theile weinenden Bermandten der Merurtheilten bemertte. Am Donnerftag tritt der Gerichtehof noch= mals gufammen, um über die Ageflagten, welche fich nicht geftellt baben, das Urtheil gu fallen. Die Berurtheilten murden geftern faft unmittelbar nach Berfundigung des Urtheils aus dem Gefangniffe gu Berfailles unter Bededung einer Echwadron Dragoner. den Carabiner in der Fauft, nach der hiefigen Conciergerie ge= bracht. Gin Bataillon der Jager von Bincennes war lange der Strafe vertheilt. Bon bier tollten die Berurtheilten in verwiche= ner Racht auf der Orleans = Bahn nach Blage abgeführt werden. Man fcreibt 2. Rapoleon die Abficht gu, die den Berurtheilten gu= erkannten Strafen gu milbern. Der Berg foll mit Erlaffung einer Proklamation an das frangofifche Bolt umgehen, die fich na= türlich ftrenge tadelnd über das Urtheil des Gerichtshofes ausfpre-(Röln. 3.)

- (Roln. 3.) Das Urtheil des hohen Gerichtshofes gu Ber=

failles ift fortwährend das Tagesgefprad, mahrend die Organe der Preffe je nach ihrer Parteiftellung daffelbe billigen, rechifertigen oder verdammen. Man fiellt dies firenge Urtheil, Das besonders binfictlich der angeklagten Reprafentanten auffallt, mit den faft überall in den Departements erfolgten Freifprechungen der Junis Angeklagten, fo wie mit der eben bekannt gemachten Amneftirung von 700 Juni-Infurgenten von 1848 gufammen, und neigt all gemein gu der Unficht bin, daß die Bertheidiger ihren Glienten durch ihren Rudtritt febr befchadet haben. Es heißt übrigens, Dat diefe Anwälte fammtlich auf zwei Jahre fuspendendirt werden fol len. Geftern Abend unterhielten fich auf den Boulevards und in den belebten Stadtvierteln gablreiche Gruppen, über das Ereignif des Tages, verhielten fich aber durchaus ruhig, so daß die hin. und hergebenden Patrouillen nichts gu thun fanden. Unter den Re prafentanten vom Berge mar vorgeftern ernftlich von einem All tritte in Daffe die Rede, um durch Reuwahlen vom Bolte felbt enticheiden gu laffen, ob fie und ibre jest verurtheilten College am 13. Juni die Berfaffung mit Unrecht für verlett erflart bal ten. Der Plan mar jedoch aufgegeben, da Lagrange auseinande feste, wie gefährlich bei der jegigen Unficherheit der Buffande Dit Abwesenheit der entichiedenen Bertreter der Republit fein murdt - Thiers foll über L. Rapoleon wegen feines neuetten revolutiona ren Auftretens geaußert haben: "Geit dem 31. Detober ift er al lein eine gange proviforifde Regierung."

In der heutigen Sigung der Rational- Berfammlung verlangt der Rriege = Minifter einen Ergangunge = Eredit voll 37,967,300 Fr. für unvorhergesehene Ausgaben des Jahres 1849 mas Charras Anlag giebt, feine frubere Behauptung ju miederb len, daß die Expedition nach Rom in der Wirklichfeit 36 Dilli" nen, und nicht blos die 8 Millionen getoffet habe, melde bered net worden feien. Rachdem der Berichterftatter ber Commiffe ertlart hatte, daß diefelbe in Erwägung des Effettivftandes der mee, welcher gegenwärtig 426,000 Mann betrage, für die Bewil gung des Credits fei, murde der Antrag des Miniftere mit 393 f gen 166 Stimmen angenommen. - Der Finangminifter gou nimmt hierauf inmitten tiefen Stillfchweigens das Wort, um D neue finangielle Programm der Regierung vorzutragen. Er v lieft eine fehr weitläufige Darlegung von Motiven, worin er Befentlichen fagt: "Die Berfammlung und das Land ermart mit Ungeduld, daß das neue Cabinet mit feinem Finang=Spftel hervortrete und daffelbe auseinander fege. Dies ift eine Pflie melde mir erfüllen werden. Das neue Cabinet will gu einem mit lichen Gleichgewichte gwifden den Ausgaben und Ginnahmen & langen. Es will die Sauptgrundfage aufrecht halten, welche b ber die Finangverwaltung geleitet haben, indem es für die Butull auf wichtige Abanderungen bedacht ift. (Gronifdes Lachen ) 30 mitten der täglichen Angriffe auf die Ordnung, inmitten der Un flurg= Ideen, welche fich Bahn brechen und Burgel gu faffen trad ten, bedarf es einer beilfamen Strenge und eines fefigefchloffent Der Redner giebt nun eine Museinanderfegung der nangiellen Lage, aus welcher ein Defigit von 287 Millionen bet vorgeht. Er fahrt sodann fort: "Unter diesen Umffanden find wir gezwungen, von Ihnen die Beibehaltung der Getränkstell zu verlangen. (Lange Unterbrechung.) Wir fündigen ferner de Berfammlung an, daß wir den (von Paffy vorgelegten) Germurf für eine Gintommensteuer zuruckziehen. (Reue Austufun gen; langere Unterbrechung.) Der Minifter erflare aum Solufe bag das Minifterium funf Entwurfe vorschlage, durch welche ver langt werde: 1) die Burudnahme des Entwurfe in Betreff bel Gintommenfteuer; 2) die Aufhebung des Defrets der Conftituiren den in Betreff der Abichaffung der Getrantefleuer; 3) die Revi fion des die Ginregiftrirung betreffenden Gefeges vom Jahre fie ben; 4) ein Entwurf in Bezug auf das Briefporto; 5) ein Bef tragsentwurf gwifden der Bant von Frankreich und dem Staat Der Minifter verlangt, daß diefe Entwurfe der Budget=Commi fion gur Prüfung zugewiefen werden follen. Dem Botrage be Miniftere folgt die lebhaftefte Aufregung; befonders erregt die 90 fundigung in Betreff der Betrantfteuer heftiges Difffallen auf D Linten. Fould will noch iprechen, allein der Berg erhebt ein folden garm, daß der Prafident einen Augenblid im Begriffe fte fich zu bededen. Fould verläßt die Tribune. Die namenti Abstimmung über die Frage ber Berweifung an einen befonder Ausschuß oder an die Budget-Commiffion, worin ichon eine Borenticeidung über die Wiederherftellung der Getrantfleuer felb liegt, wird mit Ungeftum von der Linken verlangt. Für die Bit weifung an eine befondere Commiffion ergeben fich 236 Stimmel dagegen 392 Stimmen (Diffallen auf der Linten.) Man mertt die außergewöhnlich bedeutende Angahl der Reprafentantel (628), die an der Abftimmung Theil genommen haben.

Paris, den 15. Rov. Der Polizeiprafett Carlier hat an De hiefigen Polizeicommiffare ein weitläufiges Rundidreiben gerichtel worin er ihnen bezüglich alles deffen, was die öffentliche Dronung und Sicherheit angeht, Die forgfamfte Thatigfeit anempfiehlt und fie na mentlich auffordert, die Lage der Arbeiterklaffen gu fiudiren, Die gutgefinnten Arbeiter gu belehren und ihnen nach Kräften forderlich Bu fein, die folechten aber ju übermachen und im gaume gu halten die Bereine, Berbruderungen zc. ftrengegu beauffichtigen und geeig' neten Falls gegen fie einzuichreiten, endlich die Rundgebungen de öffentlichen Stimmung forgfältig gu ftudiren und ihn von denfelben in fieter genauer Renntnig gu erhalten.

- Die am 12. Rov. ju Berfailles verurtheilten Juni:2011 geflagten haben beute in den demofratifchen Journalen das nad ftebende von ihnen unterzeichnete und aus der Conciergerie von Berfailles unterm 14. datirte Schreiben veröffentlichen laffen: Bul ger Redacteur! Der Urtheisspruch des hoben Gerichtshofes gu Det failles gehort der Geichichte an; fie wird in ihrer Unpartheiligfeil richten; damit fic aber fich ausspreche, muffen die Thatsachen ihr genau bekannt fein. Es heißt in dem Urtheilsipruch: "Rach giefe hörung der Bertheidiger der Angeklagten." Als der Prafident Diefe Borte aussprach, erflärten alle Angeflagten, daß gar feine Ber theidigung Statt gefunden habe. Es ift wahr , daß gegen unfere Erwartung fich Advokaten des Bureau's von Berfailles gefunden haben, welche einwilligten, auf der Bant der Bertheidigung Plat Bu nehmen, aber eines Theils haben diefe Advofaten bei Hebernahme einer Berantwortlichkeit, deren Gewicht fie allein tragen werden, ertlart, daß fie nur figen wurden, um der Aufforderung Des hohen Gerichtshofes ju gehorden, und daß feiner von ihnen das Wort nehmen werde, und anderntheils ift ihre Anwesenheit auf den Ban fen der Vertheidigung durch den Burger Deville, einen der Ange flagten, im Ramen Aller desavouirt worden. Es ift alfo unrich tig, wenn das Urtheil fagt: "Rach Anhörung der Bertheidiger Der

Angeklagten." Keiner von ihnen hat das Wort genommen; fie konnten es nicht nehmen, da ihnen diese Bezugnif untersagt worsden war. Wir find verurtheilt worden, ohne gehört worden zu sein.

(Röln. Zeit.) - Die heutige Gigung des hohen Gerichtshofes gu Berfailles murde um 12 Uhr eröffnet. Der Saal ift fast leer; einige Bermandten der Contumacial Angeklagten nebft den Journaliften und den Schnellschreibern des "Moniteur" find fo ziemlich die einzigen Anmefenden. Der Suiffier ruft auf Gebeiß des Prafidenten die 36 Angetlagten, welche fich nicht gestellt haben und worunter von bekannteren Ramen Ledru-Rollin, Confiderant, Thoré, Das dier de Montjau (d. Jungere), Ribeprolles, M. Bernard, Boichot, Rattier, F. Phat, Cantagrel, Rerfaufie, Et. Arago, König, Biltain, Delescluze und Lechevalier fich befinden, einzeln auf, ohne baf Jemand antwortet. Diese Angeflagten theilen fich in vier Sategorieen: 1) demokratifd=focialiftifdes Comite (Fünfundzwan= diger Kommiffion); 2) Comite der Preffe; 3) Bolts-Reprafentanten, deren Zahl 20 beträgt; 4) Artilleriffen. Rachdem die im Un= tlage-Aft gegen alle Angeflagten diefer vier Kalegorieen erhobenen Befouldigungen nebft den zur Begründung derfelben dargelegten Chatfachen und Ermittelungen verlefen worden find, faßt das ffentliche Minifterium Die Anklage nochmals furg gufammen; fie lautet gegen Pardigon, Duverdier, Cocur-de-Ron, Thoré, Lechebalier, Deleschige und Ribeyrolles auf Theilnahme an einem Complot, welches jum 3med hatte, die Regierung ju fturgen oder gu berandern, und dadurd, daß die Burger gegen einander bewaffnet ober gur Bewaffnung aufgereigt wurden, jum Burgerfriege aufgureigen. Gegen alle übrigen Angeflagten lautet die Antlage auf Theilnahme an gedachtem Complot und außerdem auf Theilnahme an einem Attentat, welches mit dem Complot gang benfelben 3med hatte. Der General-Profurator trägt fodann, in Ermägung, daß die Procedur in der geleglich vorgeschriebenen Weise vor fich gegangen fei, darauf an, daß es dem Gerichtshofe gefallen moge, die Artifel 87, 89 und 92 des Straf-Gesegbuchs, wie fie durch Art. 25 der Verfassung abgeandert feien, auf die Contumacial Ange-flagten in Anwendung zu bringen. Der Gerichtshof zieht fich zur Berathung gurud; nach drei Biertelftunden erscheint er wieder im Sigungesaale, und der Praffdent verlieft einen Beschluß, welcher ammtliche Contumacial = Ungeflagte gur Glrafe der Deportation berurtheilt. Sierauf wird die Gigung aufgehoben.

- In der heutigen Sigung der Rational = Berfamm= lung fieht auf der Tagesorenung die Diskuffion des Borfchlages bon Desmousseaux de Givré, wonach die National-Bersammlung ein für alle Mal erklaren foll, daß fie keinen öffentlichen Teierlich= feiten weder in corpore noch durch Deputationen beimohnen wird. Die Beranlaffung zu diefem Borichlag war ein neulicher Borfall bei der Infiallation der Magiftratur im Jufits - Palaft, wo man dem Prafidenten der National = Versammlung einen niedrigeren Plag Bugedacht hatte, als dem Prafidenten der Republik. Der General Lefto, Quaftor der National - Berfammlung, halt ce für nothig, daß allerdings die National-Berfammlung die Regeln ihres Ericheinens bei öffentlichen Feierlichkeiten feststelle. Ce muffe aufhoren, daß man die Berfammlung "einlade", ihr Plage anweife u. dgl., und diefe werde daber am beften thun, im Boraus in ih-Bei der Abstimmung erhebt sich nicht nur die Linke, sondern auch - mas Aufsehen erregt - Die gange außerfte Rechte für Die Inbetrachtnahme des Borichlages, die nach der Bemerkung des Genes rale Lefto nicht die Annahme beffelben mit fich bringt, fondern Selegenheit giebt, andere Borichlage gur Befeitigung des in Rede ftebenden Hebelftandes einzubringen. - In dem Resultat diefer 216= flimmung fieht man ein erftes Zeichen der Animoftiat der Rational-Berfammlung gegen den Prafidenten der Republit. Die hierauf fol= genden Begenftande der Zagesordnung find von durchaus unterge= ordneter Bedeutung, eine Ereditforderung der Regierung für die Rational-Gefiute wird nach furger Debatte genehmigt.

Paris, den 15. Dovbr. Beim Antritt feines Amtes hat Sr. Carlier einen Aufruf an die Ginmohner erlaffen, der nichts weni= ger als die Wirkung hervorgebracht hat, welche der neue Polizeis Prafett und der Minifier des Innern davon erwartet haben. Reben den in folden Fällen üblichen Beriprechungen und Mahnungen erttarte fr. Carlier dem Cocialismus und den Gocialiften den Rrieg, und forderte alle guten Burger auf, in ihrer Familie, in ihren Wertstätten, furg, in ihren Rreifen nach Kräften mitzuwirken an der Bertilgung diefes allgemeinen Feindes. "Die guten Burger", benen der Socialismus und noch mehr die Socialiften ein Gräuet find bufften nicht recht, was der Gr. PolizeisPrafett eigentlich bon ihnen verlangte. Gollten fie etwa, wenn fie in ihren Wertflatten und Gabriten Arbeiter haben, die im Geruche des Socialis= mus fichen Gabriten Arbeiter haben, die im Geruche des Socialifen mus fleben, Babrifen Arbeiter haven, ore im Strauge bem Srn. (5 biefelben aus der Arbeit entlaffen oder als Socialiften dem Brn, Carlier denunciren? Roch weniger fonnten "die guten Burger" perglier denunciren? Roch weniger fonnten "die guten Burger" verfteben, wie er denn eigentlich dem Socialismus oder ben Socialiffen, wie er denn eigentlich dem Socialismus den Socialiften den Krieg machen werde, da weder der Socialismus als Lehre vom Gefege verpont ift, noch weniger die Socialisten als folde geächtet find. So dachten "die guten Bürger" des Herrn bei diefen harmlofen Bie nicht guten Bürger deffelben aber laffen es bei diefen harmlofen B bei diefen barmtofen Betrachtungen nicht bewenden: fie ichreien, und nicht mit Unrecht und nicht mit Unrecht, Weh und Zeter über Den Carlier, ber fein Amt mit einer offenbaren 20 und Zeter über Gonstitution antrete, in-Amt mit einer offenbaren Berlegung der Conflitution antrete, ins bem er ihnen perbiete au Berlegung der Conflitution antrete, ins bem er ihnen verbiete, über die Art und Beife, wie man aus der alten eine neue Gefellichaft alten eine neue Gefellichaft machen fonne, eine mabre oder falfche Anficht zu haben und, im Falle fie eine hatten, zu übermachen, gu verfolgen drobe. Mehrere The fie eine hatten, zu übermachen, gu verfolgen drohe. Mehrere Tage hinter einander ertonte in den des mofratischen Blättern ein einstimmiges Sallo gegen den Prafeften, und die tonfervative Preffe tonnte ibn nicht vertheidigen, eben weit er im Unrecht mar. Um von diefem Unrecht jurudigutommen, erläßt nun Serr Carlier an alle Poligeiagenten ein Rundichreiben, bas denselben ichlechterdings nichts Reues fagt; denn die Inftrut= tionen, Die er ihnen giebt, find in alt tionen, die er ihnen giebt, find to alt, als ihr Amt; von Sozialis-mus und Sozialisen ober ift feine De als ihr Amt; von Sozialismus und Socialiffen aber ift keine Rede darin. — Die Nadridsten aus Mannen und imme Rede darin. — Die Nadrids ten aus Algerien lauten noch immer ungunftig. Aus Conftantine wird unterm 7 wird unterm 7. Rovember berichtet: Die Belagerung ber Zaatma foreitet langfam vorwätts und täglich mehren fich unfere Berlufte. Pierre Bonaparte war mit feinem Bataillon der Fremden Legion mit Boltinbrung mit Bollführung eines Sandstreiches gegen Lichana beauftragt, einen Fleden von 1800 Einwohnern, der eine Stunde füdlich von ber Lagida liegt und Ginwohnern, der eine Stunde füdlich von ber Zaatcha liegt und von wo legterer flets Berffarfungen und Dunition zufommen. Das Unternehmen miflang; P. Bonaparte fonnte die vor Lidana liegenden Palmengehölze nicht durchbrechen, fondern ward mit großem Bertufte gurudgeworfen. Der General

hat ihm barauf eine Sendung nach Algier übertragen, wo er vom General-Gouverneur neue Berftärkungen begehren soll. Seit dem Beginne des Angriffes auf die Zaatcha, d. h. in 25 Tagen der Belagerung, während deren viermal gestürmt wurde, jählen wir 50 Ofsisiere und Sollanteroffiziere und Solvaten an Todten und Verswundeten, ohne daß irgend ein Erfolg errungen ward. Die Verlängerung der Belagerung beginnt schon den Aufruhr in der übrisgen Provinz zu ermuthigen. Die und da wird der heilige Krieg gespredigt, und sollte uns ein ernstlicher Unfall zusosen, so wurde ohne Zweisel ein allgemeiner Ausstade ist es, daß Deserteure der Fremsbrechen. Eine erwiesene Thatsache ist es, daß Deserteure der Fremsben-Legion und des Bataillons von Africa den Feind durch ihre in unseren Reihen erworbene Erfahrung unterstügen.

Paris, den 16. November, Morgens. (Köln. Ztg.) Der Justizminister wird heute der National-Bersammlung einen Gesebentwurf
worlegen, welcher in Erwägung der Berurtheilung, welche mehrere
Mirglieder der Bersammlung getrossen hat, erklären wird, daß dieselben ausgehört haben, Bolfs. Bertreter zu sein, und daß daher zu ihrer
Ersebung durch Neuwahlen geschritten werden muß. Wie es heißt,
wollen die hiesigen Socialisten die Wahl des freigesprochenen Forestier durchzusehen suchen. — Die verurtheilten Juni-Angestagten sind
gestern Morgen zu Doullens, ihrem vorläusigen Ausenthalte, angelangt. Bon Paris aus wurden sie durch eine Escadron Guirassire
eseortirt, welche zu Sevres durch eine Escadron Dragoner abgelöst

Paris, den 16. November, Abends. Der Kriegsminister hat in der National-Versammlung erklärt, er hoffe, bis zum nächsten Jamuar die Armee um 120,000 Mann vermindern zu können, wonach der Effektivbestand nicht mehr als 380,000 betragen werde. — Herr Guizot ist mit seiner Familie in Paris eingetroffen. — General Lahitti ift zum Gesandten in Berlin ernannt. — Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten ist noch nicht ernannt. (Köln. 3.)

Großbritanien und Irland. London, den 15. Rov. Durch eine Proclamation der Ros nigin war es festgefest, daß am 15. d. Dr. eine religiofe Feier me= gen Abnahme der Cholera Statt finden follte. Der heutige Tag wurde denn auch fireng als Buß= und Bettag beobachtet. Das Beichäft mar eben fo vollftandig unterbrochen, wie an Sonntagen; auf dem Fluffe herrichte fogar noch weniger Leben, und in Pfarr= firden und Rapellen murde Gottesdienft abgehalten. - Die Blat= ter veröffentlichen ein Sandidreiben der Ronigin an den Primas von England, den Ergbischof von Canterbury, in welchem fie die Unterflügung der Geiftlichkeit zu Gunften der ,, Rational = Gefell= fcaft gur Beforderung und Erziehung der Armen" in Anfpruch nummt. Da es mit den Finangen Diefer Gefellichaft ziemlich folecht ficht, to follen die Bifcofe die unter ihnen flebenden Pfarrer ver= anlaffen, ihre Gemeinde Ungehörigen gu reichlichen Beitragen für den genannten Berein gu bermogen. Spanien.

Madrid, den 10. November. In der Deputirtenkammer gab gestern der Minister des Auswärtigen die wichtige Erklärung, daß die Regierung dem Truppencorps in Italien den Befehl zur ichteunigsten Rücktehr nach Spanien zugeschickt habe. Die Deputirtenkammer har sich gestern, da ihre Tagesordnung erschöpft war, auf unbestimmte Zeit vertagt. — Nebermorgen giebt die Königin dem Prinzen Georg von Preußen, der uns nächste Woche verläßt, ein großes Festessen. — Borgestern wurden der "Clamor publico" und zwei andere Journale auf Besehl des politischen Chess mit Beschlag belegt.

Rülland und Polen.

Bon ber Polnifden Grange, ben 10. November. (R. 3.) Geit einigen Tagen haben wir in unferem benachbarten Ralifch eine große Untersuchung bemagogischer Umtriebe, eine Untersuchung, wie fie vielleicht noch nirgends vorgetommen ift. Es ift an die bochften Beborben nach Barichan berichtet, bag man eine politifch - gefährliche Agitation - unter jungen Dadchen entdedt habe, und es murbe von bort aus eine besondere Untersuchungs : Commiffion in Ralifc niedergesett. In der fehr besuchten Erziehungs . Unftalt der Fraulein Bulleborn find nun in diefen Sagen über 40 junge Dadchen verbort worden; die Commiffion hat ihre Raftden, Minffalien, namentlich aber die Schreibbucher einer genanen Controle unterworfen, aber bis jest nur unerhebliche Cachen gefunden, einige patriotifche Gebichte. nationale Lieder und Tange murben mit Befchlag belegt. Die Commiffion befieht aus einem Ruffifchen Oberft und mehreren Bolizei : Beamten. Die jungen Demagoginnen werden einzeln zu Protofoll vernommen, follen fich aber bei ihren Andfagen gang trefflich halten. Auch Confrontationen find vorgetommen; bie Tochter des Burgermeiftere Stuzeweti von Ralifch, welche bie Unftalt befucht, tritt als Belaftung Beugin auf und fagt jeder ihrer Mitfdulerinnen ins Deficht, mas dieje jemale Patrivifches geaußert, was fie fur Lieber gefungen, Melodieen gefpielt ober Berfe vorgetragen. Man ift allgemein gespannt auf ben Musgang Diefer merfwurdigen Unterfuchung. Bermischtes.

Die in den heute angetommenen Englischen Blättern mitge= theilte Fortfegung der Geftandniffe Dauning's enthält eine aus= führliche Ergablung des Berfahrens ber beiden Berbrecher mit dem Leichnam, der Bermerthung der erbeuteten Papiere und fonftiger Rebenumftande. Bon pinchologifdem Intereffe durfte nur noch fein, daß das Weib, als fie mit ihrem Danne beidaftigt mar, die Erde über dem Leichnam feftzuftampfen, außerte, fie fei gludlich, einen der größten alten Schurten aus der Welt geichafft gu haben. "Fragt Temand nach D'Connor, to lag mich antworten, ich habe Die Merven eines Pferdes." Spater: "Fast mich Jemand, fo ichiefe ich erft ibm, dann mir felbft eine Rugel vor den Ropf." Bon der Frangofifchen Revolution fprach fie viel, und bedauerte, daß fo viele brave junge Leute dabei um's Leben getommen feien. Dann außerte fie wieder, fie wolle lieber fterben als nicht "Geld machen." Daß fie teine Gebete, "damit ihm Gott feine Gunden vergebe," über dem Leichnam gelesen hatte, beflagte fie! - Sier endigen Manning's Bekenntniffe, die er felbft mit feiner Unterfdrift ale torrett beftatigt hat. - Alle Zeitungen ftellen Betrach= tungen über die Berworfenheit jenes Beibes an, welche noch bis jum legten Augenblid ihre Schuld leugnete, über Todesftrafe über-

haupt, öffentliche Sinrichtungen u. f. w. Charles Didens (Bo3) hat den "Times" einen Brief geschrieben, in dem er seine fittliche Entruffung über derlei öffentliche Schauspiele ausbrückt. Er hat, wie er sagt, schon die ganze Nacht vor der Sinrichtung die Saltung der Bevölkerung beobachtet, und Züge entdeckt, die ihn schaudern machten, namentlich bei der Jugend. Einige Scenen schildert er in den grellsten Farben. (Berl. N.)

#### Locales 2c.

\* Bromberg, den 18. November. Wieder taucht nach langer Zeit hier das Gerücht von einer Bolkeversammlung auf; die gange Bevolferung unferer Stadt und des Rengau's ift in einer gewiffen Unruhe über ihre nachfte Butunft. Die Demarkations= linie muß gezogen werden, das fieht Jeder, denn die Polen konnen nicht jum Deutschen Reichstage mitmahlen; aber, ob diefelbe gu= gleich eine Auflösung des Provinzialverbandes mit fich bringt, oder ob fie nur das iprachliche Element berückfichtigt, das ift's eben, was die Gemuther in Unruhe verfest. In diefer Beziehung hat nun aber ein großer Theil unferer Bevolkerung feine entichiedene Stimme bereits feit dem Anfange des vorigen Jahres erhoben und es deutlich ausgesprochen, daß fie fortan mit dem Großherzogthume in gar teinem Berbande fteben, fondern ju Befpreugen gefchla= gen fein will, ju dem diefe gange Gegend fruher gebort hat. Gegen diefen Wunsch follen aber befonders in neufter Zeit fowohl die in Berlin weilenden Abgeordneten der füdlichen Theile der Proving, als auch die Bewohner derfelben eingenommen fein, und die Anficht der Regierung foll fich für diefelben entscheiden. Diefer Umftand beunruhigt hier die Gemuther, und eine Boltsverfamm= lung foll in nachfter Zeit zufammenberufen werden, um die entichie= dene Willensrichtung der hiefigen Gegend nochmals auszusprechen. Freilich tann man diefen Wunfd wohl erflärlich finden, wenn man unfere Gegend tennt; die faft allein herrichende Deutiche Sprache, die gang Deutschen Einrichtungen, ferner die Gefchichte des Reggaus, Alles fpricht dafür. Andererfeits aber ift auch wohl ju berüdfichtigen, daß man durch die Ziehung der Demarkations= linie in dem fruber beabfichtigten Ginne geradezu einen Theil un= ferer Proving wieder gang dem Polenthume anheimgiebt, mahrend ohne die Demart. = Linie in diefem abichließenden Ginne auch diefer Theil des Grofh. nach und nach von dem Deutschen Elemente durch= drungen und übermunden werden muß. Der ruhige Beobachter fann alfo nur die Anficht der Regierung billigen, und es wird daber ge= wiß, gefest auch die Bolteverfammlung murde gablreich befucht werden, die Unficht jener Partei in großer Minoritat bleiben. Wir glauben abergunachft faum an das Buftandefommen derfelben. Denn Die Deutsche Bevolkerung in hiefiger Gegend vertraut feft dem Dini= flerio, das mahrend feiner gangen Amtsführung fo energifche, und gu= gleich fo mohlberechnete Schritte jum Beile des Baterlandes gethan hat. Heberdies aber ift das Central-Comitée für die Intereffen des DeB= gaus feit langerer Zeit nicht mehr vorhanden, und entbehrte auch fon in der letten Zeit feines Beftebens fo fehr der Unterftugung feiner Committenten, daß noch bedeutende Gummen für Drudfa= den zc. von demfelben zu berichtigen find. Es fcheint alfo Alles dafür zu fprechen, daß die Ziehung einer Demarkationelinie, die nur das fprachliche Clement berüchsichtigt, ungehindert werde in

Ausführung gebracht werden. Y Bur Chronif Pofens. (Fortfegung.) Die Bevölferung Pofens nach der Rationalität. Die alteften Bewohner Pofens waren ohne Zweifel lechitifchen oder flavifden Uriprungs. 3m Anfange des 13. Jahrhunderte ließen fich Die erften Deutschen bier nieder und gu Ende deffelben oder im Un= fange des 14. ericienen die erften Juden; im 16. Gaculum treffen wir viele ichottifde, italienifde und griedifde Ginwohner. - Rad Gründung der Stadt am linken Bartheufer zogen die Diaften auch Deutsche in Diefelbe, überwiesen ihnen bier Wohnfige, verlieben ihnen das Magdeburger Recht, und gefellten ihnen auch die Ueberfiedler polnischer Abkunft bei, jedoch fo, daß diefe immer die Debr= gahl bildeten. Unter dem Ronig Lotietet, der die Deutschen nicht gern fab, und unter Rafimir dem Großen, der fie auch nicht befon= ders begunftigte, murden fie nicht nur von den Polen an Angabl. fondern auch an Bohlftand und Ginflug übertroffen. Unter den Jagiellonen blieb daffelbe Berhaltnif, ja die polnifche Rationali= tat übermog auf dem linten Wartheufer die deutsche fo febr, daß die deutschen Familien der damaligen Zeit ju jener übergingen; die polnische Sprache war die einzige in den ftadtischen, in den Civilund Kriminalacten, die allein gebrauchliche im Umgange, dem Berfehr, in den Statuten der Innungen und allen amtlichen Berhand= lungen. Der Polonismus blieb in Pofen vorherrichend bis ins 18. Jahrhundert. Bur Erhaltung diefes Hebergewichts trugen Jefuiten, Rlöfter und Adelviel bei. Bei der Befignahme Pofens durch Preugen bestand die Bevolkerung aus 7 Polen, 2 Deutsche und 3 Juden' Schon im 13. Jahrhundert liegen sich viele Deutsche in Polen nie= der und bewohnten gunachft die Stadttheile am rechten Bartheufer. Go maren 1284 der Burgermeifter Grafenau, die Rathe Mer= fel und Dathe ungweifelhaft Deutsche; befonders maren fie Sandwerter, welche fowohl an Bildung, als an Ordnungeliebe, und Ausdauer ihre polnifchen Mitburger ftets übertrafen und da= durch bald ju Wohlftand und Anfehn gelangten. Debrere 3abr= bunderte hindurch bewahrten die Deutschen ihre Sprache und Ra= tionalität, namentlich dadurd, daß nach Bereinigung der Preufifchen Wojewodichaften mit Pofen viele deutsche Familien aus Dangig, Elbing, Thorn und andern Stadten bierher überfiedelten, wo ihnen das Magdeburger Recht viele Bortheile veriprach. 11n= ter Rafimir IV. unterhielten fie an der Pfarrfirche einen deutschfa= tholifden Priefter, der deutich predigte und dem die deutiche Rauf= mannsgilde am finstern Thor eine Pfarrwohnung bauete mit der Ueberfdrift: "Anno Christi 1503. 10 3. if vorbrodt doffe vonugt eines deugy pongs durch huld deutscher toffleute," d. h. den 10. 3. ift vollbracht diese Wohnung eines deutschen Predigers durch Suld deutscher Raufleute. Als aber mit dem Ericeinen der Jesuiten auch die Religionsverfolgungen begannen und alle Lutheraner auf's Sartefte und Musdauernofte bedrudt murden, fo verließen die meiften deutschen Familien Pofen, die deutschen Predigten borten auf und Die deutsche Sprache schwand immer mehr, bis zu Anfang des 18. Jahrhunderts, wo fich die deutschen wieder mehr Schut und Be- gunftigung versprachen. Sie mehrten fich namentlich unter Stanislaus Auguft, der den Deutschen Religionsfreiheit zuficherten, fo fehr, daß auf 5 Polen 1 Deutscher tam. Die Ginwohner beutscher Abtunft beschäftigten fic namentlich mit Sandel und Gewerben und waren meift Gerber, Schuhmacher, Goldarbeiter, Ilhrmacher und auch Merzte.

Die Juden find mahricheinlich erft am Ende des 13. Jahrhunderts nach Pofen getommen, da ihrer im Grundungsprivilegium von 1253 nicht erwähnt ift. Erft 1399 gefdieht ihrer in den Archivacten Erwähnung, obgleich nach einer unter ben Pofener Juden allgemein verbreiteten Sage ichon 1367 die erfte Synagoge dem Dominitanerelofter gegenüber gegründet worden fein foll. Dies fcheint um fo glaubwurdiger, als Rafimir der Große aus Ginfluß feiner fconen judifden Contubinen Efther die Juden in Polen außer= ordentlich begunftigte und dadurch viele ins Land locte. Gie ftanden nicht unter flädtischer Jurisdiction, bewohnten befondere, ihnen angewiesene Strafen und waren vielen Bedrudungen unterworfen, die fogar bisweilen in Mord und Blutvergießen ausarteten. Go wurde ihnen eine 1468 ausgebrochenene Feuersbrunft gur Laft gelegt, und fle dafür gemifhandelt, ihre Baufer zerflort, ihre Laden geplundert und Dehrere erfchlagen. Der Sandel murde ihnen erfchwert, der Detailhandel 1523 verboten und der Gintauf auf den Wochenmartten theils nur im Gangen oder erft nach Befriedigung der driffliden Räufer geftattet. Deffenungeachtet fucten fie mit Lift und Ausdauer ihrem Sandel Ausdehnung ju verschaffen, wogu der geld= gierige Abel, der ihnen feine Saufer theuer vertaufte oder verpach= tete und fle gegen den Magiftrat in Schut nahm, nicht wenig die Sand bot. 3m 16. Jahrh. befagen fie in der Judenftrage 49 Saufer, mehrere in andern Strafen und Laden in allen Saupt= ftragen und felbft am Marttplage. (Forfegung folgt.)

#### Personal : Chronif.

Bromberg, brn 16. Rovbr. (Amtsbl. Ro. 46.) Des Ros nige Majestät haben Allergnädigst geruht, den bieberigen hiefigen Regierunge-Prafidenten, Freiherrn v. Schleinig jum Dber-Prafidenten der Proving Schleffen zu ernennen; die Berfegung des Ober-Regierungerathe Roch als Dirigent der Abtheilung des Innern gur Regierung in Frankfurt a/D. zu bestimmen und dagegen den bis= her bei der Regierung gu Potsdam befchäftigten Regierungs=Rath Schubring gum Dber-Regierungerath und Dirigenten ber Abtheis lung des Innern bei der hiefigen Regierung gu ernennen. - Der Feldmeffer Stanislaus Ludwig Bona ift als folder vereidigt. -Dem Apotheter Pielte in Gollancz ift die Conceffion zur Anlegung einer Apothete dafelbft ertheilt worden. - Der praftifche Argt, Bundarzt und Geburtshelfer Dr. Barfchall aus Strafburg in Weffpreußen hat fich in der Stadt Fordon niedergelaffen.

Berantiv. Rebatteur: G. G. S. Biolet.

Wir find erfreut, den Bewohnern unferer Stadt einen hohen mufitalifden Benug versprechen zu tonnen, indem ein früherer Schüler Davids und Landsmann Lipinsti's, herr Biernacti, der als Stern erfter Größe am mufitalifchen Kunfthimmel aufzufleigen beginnt, fich entichloffen hat, in den nachften Tagen bier ein Congert zu geben. Daß Berr Biernacti die technifden Schwies rigfeiten des Inftruments in jeder Richtung beherricht, mochten wir hier weniger bervorheben, da das neueste Birtuosenthum fich dem Auffinden und Ueberwinden derfelben zu ausschließlich hingeges ben hat; das aber ift zu rühmen, daß Brn. Biernaeti diefe Berrsichaft nur Mittel zum Zwed ift, um ben mustalischen Gebanten und den Charafter des Inftrumentes in der Wahl der Composis tionen wie durch befeelten Ausbrud, durch Rraft und Elegang des Bortrags gur vollften Geltung gu bringen. Seit der Unwefenheit

von Ernft hat nach unferer Ueberzeugung fich tein Deifter von fo vielfeitiger Bollendung wie Berr Biernacti bei une boren laffen.

Mus dem Löbauer Kreife. Der Landrath des Lobauer Rreifes in Weftpreugen, Benedendorff - Sindenburg, befannt durch die vielen Angriffe und Berdachtigungen, welche er als deut= fcher Begen Randidat bei mehreren Bablen für die II. Rammer, von Seiten der in den Rreifen Lobau und Strafburg über= legenen polnifchen Parthei ausgesest mar, und durch fein bei jeder Belegenheit bemerkbar gewordenes entichiedenes Auftreten im In= tereffe des Königthums und der Deutschen Rationalität, bat im Löbauer Rreisblatte bei Belegenheit feiner Berfegung nach dem Pofener Landfreife, nachftebenden Abschiedegruß an feine deuts ichen und polnifden Mitburger erlaffen, welcher den Standpunkt diefes Beamten allen Berdachtigungen gegenüber binreichend be=

Geehrte Mitburger des Löbauer Kreifes! Bom Königl. Minifterio mit der Berwaltung des Pofener Rreifes beauftragt, icheide ich aus Ihrer Mitte, nachdem ich länger als 21 Jahre mit Ihnen gute und bofe Tage getheilt und gemeinschaftlich mit Ihnen die ereignifreichen Gestaltungen derleg= ten Bergangenheit durchlebt habe. 3ch icheide mit dem Bewußtfeyn, Ihnen Allen mit warmem Bergen angehört und, fo weit ich ce berftand, Ihre Intereffen treu vertreten ju haben. 3ch fcheide mit tiefer Behmuth, denn ich empfing in Ihrer Mitte vielfache Begnadi= gungen der Borfchung, welche mir diefe Gegend flets unvergeß: lich machen, und mannigfache Bemeife von Zuneigung und Ber= trauen, welche für immer in mein dantbares Berg gefdrieben

Die Gnade Gottes, ohne welche es tein Seil giebt auf den Irrmegen diefer Welt, malte auch ferner fegensreich über Ihnen. Gie fraftige Gie für die Rampfe der Zeit durch Gintracht und Berfohnlichkeit. Gie vereinige Gie in unerfdutterlicher Treue fur den Konig, in aufopfernder Singebung für unfer gemeinfames Bater= land. Gie verleihe Ihnen das Kleinod, nach welchem alle Bol= ter ringen, gegenseitige Bruderliebe!

In diesem Geifte drude ich Ihnen Allen die Sand gum Abichiedegruß. Ihr Andenten wird nie in meiner Bruft erlofchen, möchte Ihnen das meinige ftete das eines Freundes febn.

Reumart, den 28. October 1849.

Der Landrath v. Sindenburg.

Marft Berichte.

Pofen, ben 19. November. Weigen 1 Rthlr. 23 Ggr. 4 Pf. bis 2 Rthlr. Roggen 26 Sgr. 8 Pf bis 1 Rtlr. Gerfte 22 Egr. 3 Pf. bis 26 Egr. 8 Pf. Safer 14 Ggr. 5 Pf. bis 16 Ggr. Buchweizen 20 Egr. bis 24 Ggr. 5 Pf. Kartoffeln 9 Ggr. bis 10 Ggr. Seu der Centsner zu 110 Pfund 18 Ggr. bis 22 Ggr. Stroh das Schod zu 1200 Pfund 4 Rthlr. bis 4 Rthlr. 10 Ggr. Butter ein Jaß zu 8 Pfd. 1 Ribir. 12 Ggr. 6 Pf. bis 1 Ribir. 17 Ggr. 6 Pf

Polen, ben 19. November. (Richt amtlic.) Martipreis für Spiritus pr. Zonne von 120 Quart gu 80% Trall. 11 6-12 Rthir.

Berlin, den 19. November. Am heutigen Markt maren die Preife wie folgt: Beigen nach

Qualität 51 - 56 Rthlr. Roggenloco und fcwimmend  $26\frac{1}{2} - 28\frac{1}{2}$ Rthlr., pr. Novbr. u. Derember 26½ Rthlr. bez., pr. Frühjahr 28 Rthlr. Br., 27½ G. Gerfte, große loco 24—26 Rthlr., fleine 20—22 Rthlr. Hafer loco nach Qualität 16—18 Rthlr., pr. Frühight 1800. 20 — 22 Rthlr. Hafer loeo nach Qualität 16 — 18 Rthlr., pr. Frühjahr 48pfd. 16 Rthlr. Br.,  $15\frac{1}{2}$  G., 50pfünd.  $16\frac{1}{2}$  Rthlr. Br.,  $16\frac{1}{4}$  G. Rüböl loco  $14\frac{2}{4}$  Rthlr. bez. u. Br.,  $14\frac{2}{3}$  G., pr. Nosvember  $14\frac{1}{2}$  a  $\frac{2}{3}$  bez.  $14\frac{3}{4}$  Br.,  $\frac{2}{3}$  G., November Ocber.  $14\frac{5}{12}$  à  $\frac{3}{8}$  Rthlr. bez.,  $14\frac{2}{3}$  Br.,  $\frac{7}{12}$  G., Decbr./Januar  $14\frac{1}{2}$  Rthlr. Br.,  $14\frac{1}{12}$  bez. u. G., Jan./Februar  $14\frac{1}{4}$  Rthlr. Br.,  $14\frac{1}{3}$  bez. u. G., Febr./März  $14\frac{1}{3}$  Rthlr. Br.,  $14\frac{1}{6}$  G., März/April 14 Rthlr. Br.,  $13\frac{5}{6}$  G., April/Mai  $13\frac{7}{8}$  Rthlr. Br.,  $13\frac{3}{4}$  G. Leinöl loco  $12\frac{1}{2}$  Rthlr. Br.,  $12\frac{5}{12}$  bez., Rovember/Decbr.  $12\frac{5}{12}$  Rthlr. Br.,  $12\frac{1}{4}$  G., pr. Frühjahr  $11\frac{3}{4}$  Rthlr. Mohnöl  $15\frac{1}{4}$  a Rthlr. Sanföl  $13\frac{1}{4}$  Rthlr. Palmöl  $12\frac{1}{3}$  Rthlr. Südfeez Ihran  $12\frac{1}{3}$  Rthlr. Spiritus loco ohne Faß  $14\frac{1}{6}$  a  $\frac{1}{4}$  Rthlr. bez., mit Faß pr. Novbr. u. Novbr./December  $14\frac{1}{12}$  Rthlr. Br., 14 G., pr. Frühjahr  $15\frac{2}{3}$  Rthlr. Br.,  $15\frac{7}{12}$  G.

jahr 152 Rthlr. Br., 157 G.

#### Berliner Börse.

| Den 17. November 1849.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zinsf  | Brief.                             | Gold |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|------|
| Preussische freiw. Anleihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5      | 10613                              | -    |
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34     |                                    | 885  |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 102                                | 1013 |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31     |                                    | 851  |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | -                                  | 1031 |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31/2   | -                                  | 891  |
| Grossh, Posener *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | -                                  | 008  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31     | -                                  | 891  |
| Ostpreussische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31     | 050                                | 951  |
| Pommersche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31     | 95 <sup>3</sup><br>95 <sup>3</sup> | 951  |
| Kur- u. Neumärk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31     |                                    | 94/4 |
| Schlesische v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 31  | 9411                               | -    |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | 1954                               |      |
| Friedriched'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 137                                | 13/  |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 123                                | 12   |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 711174 |                                    | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 10  | D W                                |      |
| Eisenbahn-Actien (voll. eingez.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 00                                 |      |
| Berlin-Anhalter A, B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 86                                 | 93   |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 82                                 | 82   |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41     | 984                                | -    |
| Rerlin-Potsdam-Magdeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 65                                 | -    |
| Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 92                                 | -    |
| state and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | 101                                | -    |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 1044                               | 104  |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31     | 943                                | 941  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41     | -                                  | 1001 |
| Magdeburg-Halberstädter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 77.00                              | 701  |
| NiederschlesMärkische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31     | 831                                | 831  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | -                                  | 1027 |
| AND THE PARTY OF T | 5      | -                                  | 1025 |
| Ohen Schlesinghe Titt A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5      | 102                                | -    |
| Oher-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31     | 1082                               | 104  |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34     | 9.70                               | 10.  |
| . Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 794                                | -    |
| Rheinische Stamm-Prioritäts- Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | - 104                              | -    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31/2   | -                                  | -    |
| Thüringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 66                                 | -    |
| Stargard-rosener ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31     | 841                                | -    |
| Drud und Berlag von B. Deder & Comp. in Bofen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                    |      |

Stadt-Theater in Posen.

Donnerftag den 22. Rovember: Fraulein von Belle-Isle, oder: Die verhängniß= volle Bette. Drama in 5 Aufzügen nach dem Frangoffichen bes Alexander Dumas von Frang v. Solbein.

> Rothwendiger Bertauf. Rönigl. Rreisgericht gu Pofen. Erfte Abtheilung - für Civilfachen. Pofen, den 27. April 1849.

Das der Anna Eugenie v. Emiflinsta, verehlichten Butsbeffger Auton Guftav gehö= rige, in Pofen St. Martin Rro. 290. belegene Grundflud, abgefchätt auf 19,627 Rthlr. 8 Ggr. 2 Pf., zufolge der, nebft Spothetenfchein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll

am 31. Dezember 1849, Bor= und Nachmittags,

an ordentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werden. Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glau-

1) Der Gutspächter Anton v. Emiflinsti uno beffen Chegattin Johanna Arjenne, geb. Bragbien,

2) der Raufmann Dofes Dener Bredig, 3) der Partifulier Severin v. Raczynisti,

modo deffen Erben, werden hierzu öffentlich vorgeladen.

Familienrudfichten nothigen mich, meine bereits hier im Drudt fertige ,, Biographie" nicht der Deffentlichteit übergeben gu durfen. - Daher mache ich den geehrten Berren Gubscribenten bier Orts bei meiner jest flüchtigen Durchreife die In= Beige, daß ich bei meiner Rudtehr gu Reujahr dieselben ergebenst ersuche, ihre Gelder gegen Ansgabe der Marken bei dem hiesigen Serrn Buchstuckereibestiger Buffe höslicht in Empfang zu nehmen.

Sep. Rittmeifter Lehmann, geb. Emilie Buttge.

Im Bofe des hiefigen Geiftlichen Geminars beim Dome follen am Montag ben 26. Ro= vember, Radmittags um 3 Uhr, alte Bol= ger, die aus dem Abbruche von Gebauden erübrigt worden find, gegen gleich baare Bezahlung meiff= bietend vertauft werden, wozu Raufluftige bier= durch eingeladen werden.

Pofen, den 19. November 1849.

Schintel, Bau-Infpettor.

Der Stromauffeher Berr Soffmann gu Dbornit hat die nothigen Wafferbefestigungs= Bauten des hiefigen Mühlendammes nicht nur gut, dauerhaft und gu unferer Bufriedenheit, fon= dern auch fo zwedmäßig ausgeführt, daß folche por den bereits fruber bier gefertigten derartigen Bauten einen bedeutenden Borgug haben. Dies veranlagt uns, herrn hoffmann hierdurch eine öffentliche Anerkennung feiner Leiftungen gu ertheilen.

Der Magiftrat zu Dbrancto.

### Auftion.

Donnerftag ben 22ften und Freitag ben 23ften November Bormittage von 10 Uhr ab follen wegen Berfetung von hier Berg= ftrafe Do. 15. im Beuthichen Saufe mehrere Do= bels von verschiedenem Solze, als Trumeaux, Gervante, Bucher = und andere Schränke, Go= pha's, Spiegel, Kommoden, Tifche, Bettfiellen, Betten zc., ein mit Gifen befchlagener Geldkaften, ein Bratenwender, Rupfer, wobei ein Bafchtef= fel, Porzelan, Glas, Ruchen= und Sausgerathe, die Gefetfammlung von 1810 bis 1844, nebft einigen Buchern und verschiedenen andern Gegen= flanden öffentlich verfteigert werden.

Ein junger Mann, mit guten Schulkenniniffen verfeben, zugleich eine fcone Sand fdreibend, und vollkommen im Rechnen machtig, findet fo= fort ein Unterfommen

Breiteftraße Ro. 110. 10

Sierdurch erlaube ich mir die ergebene Ungeige, daß ich am Martte Ro. 62. neben der Leinen= Sandlung des Berrn Schmidt ein Dofamen= tier = Waaren = Gefcaft begrundet habe. Indem ich daffelbe der Gunft eines geehrten Dublifums empfehle, tann es nur in meinem Bortheil liegen, für möglichft billige Preife gute Maare zu liefern.

Dit diefem Gefcafte verbinde ich noch eine Annahme für die bekannte Geidenfarberei, Apre= tir = Unftalt und Blonden = Bafcherei des Serrn Spindler in Berlin, mit dem Bemerten, daß ich außer feidenen auch halbfeidene, wollene und baumwollene Stude jum Auffarben übernehme. Alle dergleichen Stoffe werden bei billigen Preifen und in turger Zeit, dem Reuen abnlich, geliefert, und hege die Soffnung, daß fich das Unterneh= men des allgemeinen Beifalls erfreuen möge. Carl Bord, Martt 62.

Die Tud= und Berrentleider = Sandlung

# Joachim Mamroth,

Martt 56. 1 Er. boch, empfiehlt gur Binterfaifon ein reichhaltig affor= tirtes Lager. Bestellungen werden punttlich effec-

Die Weihnachts=Ausftellung

G. Rantrowicz jun., Wilhelmeftr. 21. Hotel de Dresde, ift mit allen in diefes Fac einichlagenden Artiteln aufe Befte verfeben, und bietet auch eine große Auswahl in Puppen jum Friffren und Mus= und Angufleiden.

Alte abgelagerte Bremer Cigarren, wobei eine Partie Danilla, Das 100 1 Rthlr. em= E. Bufd, Friedricheftr. 25.

Alten abgelagerten Nordhäufer Rorn empfing und empfichlt als gang was Ausgezeich= E. Bufd, Friedricheftr. 25.

S. Kantrowicz jun., Wilhelmsftrage 21. im Hôtel de Dresde,

empfichlt fein wohlaffortirtes Lager in Sandichuben, bunten Filgiduben, Gummifduben für Ber= ren, Damen und Rinder, feidenen Regenfchirmen, Gardinenbronge, Damentafden, Zoiletten in Mahagoni und Polyrander, fo wie auch eine Ausmahl in Porzelan=, Rippfiguren und Rinderfpielzeug zu billigen, aber feften Preifen.

unterm Rathhaufe vis a vis der Weronter= bie handlong Martt und Brobbant= Ede

nend billigen Preifen tat empfteblt in großter Auswahl und zu erftaus Schube, Ceifen und Marfumerien befter Qualis me, Marifer Derrenbute, Fils - und Gummis Seidene und baumwollene Regenichir=

Martt Dr. 99. eine Treppe boch ift ein für ein Gefcaft fich befonders gut eignendes Lotal, befte= bend aus 3 Diecen fofort oder vom Reujahr 1850 gu vermiethen. Rabere Austunft ertheilt der

Von heute an verkaufe ich das U. Potelfleifd 3u 2 Ggr. 8 Pf., das U. gefochten oder roben Schinken zu 8 Ggr., das U. Bratmurft zu 4 Ggr. und das &. geräuchertes Bauchfleifch ju 4 Ggr Schuls, Fleischer, Breslauerftrage No. 35.

## Nürnberger Lefferle.

Eine Gorte Pfeffertuden, febr fcmadhaft, Pfund 10 Sgr.

Berliner Fruchtbonbons

à Pfund 15 Sgr. empfiehlt Ludwig Johann Mener. Reueftrafe.

Anzeige.

Ginem geehrten Publifum zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich Schlosserstraße No. 6. vom Herrn Bierbrauer Hoffmann vis à vis ein Destillations = Geschäft eröffnet habe und bitte unter Berficherung der reellsten und promptesten Be bienung um geneigten Bufpruch. Pofen, den 19. November 1849.

C. Al. Weimann, Destillateur.

Seute zum Albendbrod frische Wurft und Schmorkohl, nebst mustealis fcher Abendunterhaltung, wozu einladet C. Birtel, Zesuitenftrafe Do. 8.

Am Mittwoch den 13ten November Rach= mittags ift mir ein grau und braun gefleckter Hühnerhund, auf den Namen Bon-coeur hörend, abhanden gekommen. mich wieder in den Besit des Sundes sett, erhält eine Belohnung von zwei Thalern.

Pofen, den 18. November 1849. Gr. Fin denfte in, Lieutn. i. Leib-Inf.=Reg. Wilhelms-Str. im Cafino.